

VERLAG FRZ. EHER NACHF., G.M. MÜNCHEN 2 NO



Ministerpräsident General Göring und der französische Kriegsminister Marschall Pétain bei den Trauerseierlichteiten in Belgrad.

Phot. Bayer. Bildbericht, M. Berndl



Ein Bolf trauert. Unser in Jugoslawien weilender Bildberichterstatter schreibt uns zu diesem Bild. Auf der ganzen Strede, die der Zug mit der Leiche des Königs durchsuhr, saß die Bevölkerung an den Bahndämmen, den Toten zum letzten Male zu ehren.

#### DIE HEIMKEHR DES TOTEN KÖNIGS NACH BELGRAD

Aufnahmen für den J.B. vom Bayer Bildbericht, M Berndl



Ministerpräsibent General Göring als Abgesandter des Führers und Neichskanzlers im Trauerzug durch Belgrad. Links neben General Göring der deutsche Sonderbotschafter von Keller, rechts von Göring der deutsche Gesandte in Belgrad von Heeren, der österreichische Staatssekretär Karwinsky, der französische Kriegsminister Marschall Petain.



Eine Gruppe weinender Frauen vor dem vorüberfahrenden Sarg des Königs.



Die Menge läßt sich beim Raben bes Trauerzugs auf die Knie nieder.



Der junge König von Jugoslawien neben der Königinmutter im Trauerzug. Rechts Prinz Paul von Jugoslawien.

## Das Jahr der Siege-



Manfred von Brauchitsch Sieger im internationalen Stieferennen 1834 auf Merredes-Bens.



Rubolf Caracciola şusammen mit Fagioli Erster im Großen Preis von Tsalien; Zweiter im Großen Preis von Spanien, beides auf Mercebes-Benz.



L. Fagioli (Mercedes-Benz) einer ber erfolgreichsten Rennfahrer des Jahres 1934.



Bild links: Hans Stud der erfolgreicht Fahrer der Luto-Union

Ei

Die Ersoige der deutschen Automobilindustrie, die dasmals richtunggebend war sür die ganze Welt und zahlreiche Siege errang, fanden mit dem Großen Preis von Frankreich facz vor Kriegsausbruch 1914 ih en Noschluß.

Mercedes-Beng blieb es vortehalten, die alte, ruhmreiche Tradition in der schweren Nachtriegszeit mit den eigenen, beicheidenen Mitteln fortzusühren.

Unsere Zeit hat ihre besondere Art, die Giltung einer Nation zu jehen . . . sie wertet neue Energien: Sport . . . Kampf — Sieg . . !

Das ureigene Werk des Führers: diese Tatsachen erkannt und danach gehandelt zu haben!

Die neuen beutschen Rennwagen wurden auf seine Anregung gebaut — mit jeder Förderung durch ihn selbst.

1933: Entwurf und Bau...

1934: Das Avus-Rennen im Mai steht im Zeichen der "Kinderkrantheit". Da... eine Woche später... Erselrennen. Mercedes-Benz siegt, Auto-Union belegt den zweiten Platz...! Noch einmal eine Schlappe: Montlherp...

Dann aber beginnt die Serie: am 15. Juli 1934 holt Hans Stud auf Auto-Union den Großen Preis von Deutschland; Fagioli auf Mercedes-Benz wird Zweiter — der Anfang einer Kette von unerhörten Ersolgen. Mercedes-Benz siegt in der Coppa Acerdo, siegt drei Wochen später im Großen Preis von Italien ... in der Höble des Löwen: Monza —!



Tradition . . . ! Bier Jahrzehnte Kampf, Sieg, Erfahrungen von unermeßlichem Wert — das ist die Tradition der deutschen Automobilindustrie. Bor siebenundzwanzig Jahren: Jenaky, der "rote Teusel", auf Mercedes im Tannavrennen



Der erste Sieg ber neuen beutschen Rennwagen! Manfred von Brauchitich, Sieger im Sifelrennen 1934, melbet sich bei Obergruppenführer Sühnlein, dem Betrener des deutschen Arastfahrwesens.



Der größte Sieg, den Deutschland vor dem Kite erringen konnte: Großer Preis von Frantreid, Jul 1914, auf der Rundstrede von Lyon. Mercedes Erite Zweiter und Oritter!



Reisenwechsel am Mercedes=Beng=Rennwa

## das Werk des Führers!

#### DIE EHRENTAFEL

EIFELRENNEN

ERSTER: BRAUCHITSCH, MERCEDES-BENZ. ZWEITER: STUCK, AUTO-UNION.

GROSSER PREIS v. DEUTSCHLAND

ERSTER: STUCK, ZWEITER: FAGIOLI,

COPPA ACERBO (ITALIEN)

ERSTER: FAGIOLI, MERCEDES-BENZ.

GROSSER PREIS DER SCHWEIZ

ERSTER: STUCK, AUTO-UNION.
ZWEITER: MOMBERGER, AUTO-UNION.

GROSSER PREIS VON ITALIEN

ERSTER: CARACCIOLA-FAGIOLI, MERCEDES-BENZ ZWEITER: STUCK. AUTO-UNION.

GROSSER PREIS VON SPANIEN

ERSTER: FAGIOLI, MERCEDES-BENZ. ZWEITER CARACCIOLA, MERCEDES-BENZ.

MASARYK-RING

AUTO-UNION, MERCEDES-BENZ,

Bilanz der großen Rennen, an denen beide deutsche Marken teilnahmen:

Mercedes-Benz: Vier erste, drei zweite Preise. Auto-Union: Drei erste, vier zweite Preise.

Beide deutsche Rennwagen fuhren mehrfach Strecken- und undenrekorde. - Ferner erstritten die deutschen Rennwagen lehrfach, außer den erwähnten Siegen, gute Plätze - z. B. eier Mercedes-Tenz) im Großen Preis von Deutschland, enne (Mercedes-Benz) in der Coppa Acerbo, Stuck (Autonion) im Großen Preis von Spanien.

Mercedes-Benz bestritt folgende Bergrennen: Klausenpaß rster) sowie Kesselberg und Freiburg (jeweils Zweiter).

Die Auto-Union hatte in nachstehenden Bergrennen Erfolg: lausenpaß (Zweitet), Freiburg, Kesselberg, Felsberg, Montentoux (jeweils Erster)





Rückfrontansichten" der deutschen Rennwagen — links Mercedes=Benz, rechts Auto-Union. Rarofferien sind auf geringsten Luftwiderftand entworfen und vor ihrer endgültigen Lufssührung im Winds geprüft worden. Im linken Bild, gang links: Oberingenieur Reubauer, der Rennleiter von Mercedes - Bend.



Mombergers Auto-Union-Rennwagen im Großen Preis ber Schweiz

Mercedes = Benz gewinnt den Großen Preis von Spanien, siegt im Rlaufenpagrennen . . . Mercedes=Beng ift der schnellite Rennwagen ber Gegenwart: mit 290,3 km/St. in Pescara (Coppa Acerbo) gestoppt . . .! Die Auto-Union holt sich den

Großen Preis der Schweig, das Reffelbergrennen, Freiburg, den Mont Bentour.

Ein Commer ber Giege. Der wilbeste, ber aufregendste Tag: Monza —! Stechende, flirrende Sonnenglut. Die ganze Pha=lang ber Italiener am Start, auf ihrer eigenen Babn . . . aber die Deutschen geben das Tempo



eiers im Großen Preis von Deutschland.



Sans Stud auf Auto-Union-Rennwagen gewinnt den Großen Preis von Deutschland.



Manfred von Brauchitsch auf Mercebes-Benz im Kesselbergrennen 1934.



Biegen ober Brechen! Hans Stud im Klausenpaßrennen.



Fagioli, der Sieger in der Coppa Acerbo, dem größten italienischen Straßenrennen für Rennwagen.



Der Große Preis von Italien, in der "Höhle des Löwen", auf der Rennbahn von Monza gesahren, wurde zum gewaltigsten Ersolg des Jahres. Mercedes-Nenz: Sieger, Anto-Union: Zweiter . . . und von der ersten dis zur letzten Selunde die Deutschen in Führung! Das Bild zeigt den siegreichen Mercedes-Benz-Rennwagen.



Der Troß. Jeder Erfolg ist zu einem guten Teil eine Frage der Borbereitung, Alle Kennen haben ihre besonderen Tüden; je nach Strecke und Alima missen die Bagen besonders dorbereitet werden. Dier sieht man eine Wagenladung Reisen — im Vordergrund "gesommerte" Reisen für Regenweiter.

an, von der ersten bis gur letten Sefunde - nicht ein einziges Mal tann sich einer der roten italienischen Wagen an die Spitze schieden.
Austlang des Sportsahrs: Masarpt-Ring, Brünn, Auto-Union
Sieger, Mercedes-Benz Zweiter...

Alllen, die mithalsen, gebührt der Dank der Nation: den Konstruksteuren Dr. Nibel und Dr. Porsche; den Arbeitern der Stirn und der Faust... den Fahrern: surchtlose Kämpser sur Deutschland...! Der erste Dank aber gebührt dem Führer! Er hat den Bau diese

berrlichen Bagen ermöglicht. Er bat beutschem Biffen, Ronnen und Wagemut neue Wege, neue Ziele gewiesen und tatfräftige Silse geleistet. Sinter jedem Sieg, jedem Ersolg stand sein Wort, sein Wille und seine Tat. Das Jahr der Siege — das Werk des Führers...!

Oskar Weller



Der lette Große Preis 1934. Im Großen Preis von Spanien siegte Fagioli auf Mercedes=Beng, Zweiter wurde Caracciola auf Mercedes=Beng.



Deutscher Sieg bei dem größten Automobilrennen der Tichechoslowakei auf dem Masarpk=Ring. Sans Stud, ber mit seinem Auto-Union-Bagen das Rennen in neuer Refordzeit gewann, geht in rasender Fahrt in die Rurve.

#### Tu dur noufftun Folgn du JB buginns dur munn Romom you G. Washinderogue?





Die zerftörte Reichsschwimmhalle.

## Lüftschiffer werden...

#### Ein Tatsachenbericht vom Kampf des Grafen Zeppelin

Geschildert von seinem Mitarbeiter Luftschiffkapitän Georg Hacker



(2. Fortfetena)

funf Uhr flaut der Sturm ab. 3wei Bachter

bleiben an den Pumpen zurud.
In Gerücht durch Friede friecht ein Gerücht durch Friedrichshafen. In Manzell sind Bretter der neuen Schwimmhalle an Land getrieben. Ein Unglüd ist ge-

Boje Bahrheit ist bas. Die Bachter berichten, in ber Racht sei ber Sturm wieder aufgefommen. Sie pumpen eben am vorderen Ponton, da dröhnt es plöglich surchterlich in der Halie. Sie lausen nach hin-ten, zum Boot. In der biden Finsternis ist nicht zu sehen, was los ist. Sie hören nur, daß das Krachen immer stärker wird; sie merken, daß das Wasser über den Hallenboden spullt. Da stoßen sie ab.

Mun liegt im bleichen Morgengrauen bas Werk ber

Die Salle hat sich von der Mitte ab durchgebogen, und die Spitze liegt bis zur halben Sohe unter Baffer. Die Wandverschalung ist bis zu Mannslänge über bem Wasser sortgerissen. Die eingebauten Wohnräume sind verschwunden. "Z 1" ist halb zusammengebrochen, bie vordere Gondel liegt unter Baffer. Gasflaschenftapel sind in die Tiefe gesahren; in der Dede flafft ein riesiges Loch; die Wellblechplatten haben sich aufgerollt

Beim Absaden lag ber Bau mit bem Bed nach bem Ufer zu. Das ift noch ein Glud. Dadurch fam bie achtere Balfte in brei Meter Tiefe auf Sandgrund gu sigen. Gie ist fast unbeschädigt. Bis gur Mitte bes Hallenbodens plätschert das 2Baffer.

Was sagt Manzell? Wie trägt es den Schlag? Ist es nicht, als lehne sich das Schidsal selbst auf gegen das Wert? Zermürbt stetes Hämmern nicht auch

Die Männer von Manzell sagen: Im Bau von "Z 2" tritt ja keine Verzögerung ein; bas ist die Haupt-sache. Wichtig ist, daß die Halle zu Ostern bezugsfähig ist. Na, Nleinigseit, das Gerüft ist bloß verbogen. Natürlich, das Gerippe von "Z 1" muß erneuert werden. Aber da ist ja "Z 2". "Z 2" wird fliegen!

So sagen die Männer von Manzell. Sie kennen kein

Unheil am laufenden Band



#### ERST DIE BEREITUNG MACHT DEN LECKERBISSEN!

Erst muß die kund ge Hand das Richtige zusammenstellen und manch geheimnisvolles "kleines Etwas" ist vonnöten, ehe des Leckerbissens Köstlichkeit dem Feinschmecker Befriedigung gewährt.

Auch Tabak mußerst seinen Meister finden, der Künstler in der Mischung und Bereitung ist, eh' so erlesen Delikates wird wie Manoli Privat.





Bie Filigran sieht bas Gewirr der Träger und Ringe aus ...

Und sie reben nicht nur. Sie tun auch. Aus den blassen Schreibern werden zur Abwechslung mal wieder Sandlanger einer Brodensammlung. Die beilgebliebenen Gaszellen werden nach der Landhalle gebracht. Was von den Fiaschenstapeln noch da ist, bergen sie, Sissen die Gondel aus dem Wasser und scheppen sie auf dem Fios ans User. Das zusammengebrochene Luftschiftgerüft wird abgesägt und handgerecht zerkleinert. Flaschenzüge und Dreiessträger, Gasschläuche Füsseltungen, was irgend des Mitnehmens wert ist, klauben sie aus dem Jusammenbruch, retten es zu neuer Berwertung.

Und bei ruhigem Wetter und günstiger Veleuchtung sist Manzell sauernd im Boot. Bis zu vier Meter Tiese kann man auf den Seeloden sehen. Da unten liegt noch Brauchbares. Und wer eine halbzuge-schwemmte Gasssache entdedt, stürzt sich darauf wie ein Falk auf die Beute.

Rein, die Männer von Manzell tennen das Ermatien ber Bergweiflung nicht.

#### INS NEUE JAHR

Das ist das Jahr 1908. Für die Geschichte der Lusischissahrt ist dies eine Jahreswende wie jede andere. Säbe es eine Buchsührung des Ersolges, das Konto in der Jahresbilenz würde wieder mit einem Haben abschließen. Nicht für seden ist das ohne weiteres leicht zu sehen. Aber die Eigenbrötler auf der Werst am Bodensee, die wissen es. Gerade weil sie teine Gewinnund Verlustrechnung sühren, wissen sie es. Sie arbeiten weiter, als sei nichts geschehen.

Und doch ist dieser Abergang ins neue Jahr für Manzell so unendlich viel mehr als ein einsacher Zeitsebichnitt. Weihnachten, Silvester werden vergehen, ein Tag sieht aus wie der andere. Noch immer scheint der Schickslauseg ein steiles Bergan, der Gipfel äußeren Kuhmes und Ersolges ift noch längst nicht erklommen.

Aber die bittere Notwendigkeit hält in dieser Zeit den Bruch beschlossen, der die Kurve der Manzeller nach unten sührt. Langsam bereitet sich die Tragik vor, die das Leben aller rauhen Pioniere erfällt.

Wenn die Sehnsucht rach höherem Ziel durch die Welt geht, dann sammelt sie von überoll her die ersten Sturmsoldaten unter ihrer Fahne. Rauhe, harte Gesellen sind das, die Geschmeidigkeit der Menge ist ihnen fremd, sie verachten Tünche und Zugeständnis. Nur der Kamps gilt ihnen lebenswert, die Wunden auf der Beuft sind ihre Ersüllung.

- So schlagen sie um ben Sieg. So erreichen sie bas Biel. Und am Ende bes Ringens steben sie mit leeren

Händen. Der Erfolg hat ihnen den Sinn ihres Lebens genommen. Rur ein großes Berwundern ift in ihnen, daß es nichts mehr zu tämpsen gibt.

Dann greist die große Welt nach dem Erreichten und macht es dienstbar. Das ist gut so und unerbitt-liches Muß, aber den Pionieren der Zufunst bleibt es ewig bartes Schickjal. Nur wenige von ihnen sinden den Weg zur Menge. Die meisten zerbrechen daran, daß ihr Ledenswert nicht mehr ihnen allein gehört. Mit großen Tritten stampst die Entwicklung über sie hinweg und ebnet die Bahn zu neuen Zielen.

Wie eine leise Drohung ist es, daß auf der Werst ein steinernes Haus gedaut wird. Der wieder erschienene Ingenieur Keber und der junge Graf Zeppelin sollen darin wohnen. Iher den Männern von Manzell erscheint es noch nicht mehr als ein Mißtlang; mit einem einzigen Seitenblick sehren sie zu der gewohnten Dürstigkeit ihres Werkes zurück. Denn noch ist die Notzeit, der sie sich zugehörig sühlen, saft will es scheinen, Notzeit mehr denn se.

Der alte Graf ist gleichmäßig unbewegt und freundlich. Aber Manzell weiß es, baß da scheußliche Geldschwierigkeiten sein müssen. Daß vielleicht in ganz kurzer
Zeit die Mittel zu Ende sein werden. Das Geschicktennt viele Arten, den Mut der Aufrechten zu brechen. Nicht eine der geringsten ist die bittere Not. Und sie schusten mit zusammengebissenen Zähnen. Sie wissen, daß der Mangel sie zwingen kann aufzuhören. Aber es ist stillschweigendes Einwerskändnis unter ihnen, daß dieser Augenblick erst gekommen ist, wenn der wirklich letzte Psennig ausgegeben sein würde.

Bon allen Seiten fallen sie mit verframpften Fauften über ihre Urbeit her. Es ist, als gabe es nicht Dinge genug, die zu gleicher Zeit getan werden können.

Da ist die Schwimmhalle. Eine Tiesbaugesellschaft macht sich daran, sie zu heben. Alles Bewegliche ist schon beiseitegeräumt. Troßbem bleibt das Unternehmen langwierig und schwer Tagelang hindert der Sturm ost das Werk, reißt die mühlam zusammengesetzten Baltengerüste wieder auseinander. Die slachen Seetähne kentern im hohen Wellengang.

Langjam geht die Albeit vorwärts. Die Pontons werden nacheinander abgedichtet und lenz gepumpt. Zentimeter um Zentimeter hebt sich aus dem Wasser. Die verbogenen Streben und Träger des eisernen Sallengerüstes nehmen mit der Zeit ihre alte Form wieder an. Manchmal zerreißt eine der Außenverspannungen. Das gibt dann einen harten Knall. Manchmal schwirrt ein Eisenstück wie ein Granatsplitter scharf durch die Luft.

Da sind die Vorbereitungen für neue Fahrten. Manzell drängt unweigerlich vorwärts. Wintslaggen werden angeschaft. Ingenieur Losch bildet sich für den Signalbienst auf der Erde aus. Eine große rote Fahne fommt in die vordere Gondel. Sie soll an einer Leine herausgehängt werden und bedeuten: Wir wollen landen. Alles wird sur die Jufunst auf überlandsahrten zugeschnitten. Die tatendurstigen Kämpser haben es satt, vom See abhängig zu sein.

Darum werben Karten angeschaftt. Mestischblätter tommen an, vorläusig nur bis zum Thüringer Wald. Weiter reicht das Geld nicht. Für den Rest muß eine selbstgezeichnete Karte von Deutschland genügen, Maßsstad 1:1 000 000 Auf ihr sind die wichtigsten Orte einsgetragen und die Höhenunterschiede mit verschiedensfarbigen Buntstisten markiert.

Auch die Navigationsprobleme werden wieder hervorgeholt und bebrütet. Die Frage der Windbestimmung über unbekanntem Gelände, die so viel Kopsschmerzen verursachte, wird gelöst. Zur mechanischen Auswertung der gesundenen Formel sertigt ein Mechaniker der Werst aus Aluminium das von Hacker entworsen Mechgerät.

In der Hise der Arbeit merkt Manzell taum, daß das Jahr verläuft. Weihnachten, Neujahr fommen und geben unbeachtet.

Da ist der Bau von "Z 2" Er ist so weit fortgesschritten, daß das Luftschiff zu seiner Vollendung in die Schwimmhalle überführt werden müßte. Die Landhalle ist seine größeren Ausmaße nicht mehr zureichend. Das Alluminiumgerippe ist sertig und verspannt. Die Außenhülle liegt bereit. Die Gaszellen sind aus der Fabrit gekommen. Die Motoren in den Gondeln einsgebaut. Triedwellen, Schrauben und Höhensteuer warten daraus, angedracht zu werden. Aber die Schwimmballe ist noch nicht wieder in Schuß. Die Wiederhersstellung hat sich so verzögert, daß nan nicht einmal mehr mit Ostern rechnen dars.

Im ganzen ist "Z 2" sonst nach der gleichen Plänen wie sein Borgänger gebaut. Neu sind: ein Ausstelegeschacht, der vom mittleren Laufgang nach dem Rüden des Luftschisses sührt, ein Hede, ein Bugruder, ein Raum für Fabrgäste im Mittelgang.

Anfang Juni ist die Schwimmhalle endlich so weit, daß "Z 2" umzichen tann. Seit Wochen warten sie olle mit Schmerzen baraus. Eines Morgens, in aller Herrgottsfrühe, siedelt das gewaltige Aluminiumgerüst ganz heimlich über. Reporter und Photographen sind unerwünscht. Hier ist zu viel von der Konstruktion zu

#### Mosaifrätsel

Die Steinchen sind so zu ordnen, daß sie, fortlausend gelesen, einen Ausspruch hitlers aus der Proflamation in Rurnberg ergeben



#### Diagonalrätsel

Die Buchstaben: a a a ä d e e e e e e b b i i f I n n r r r f f f f u u find fo in die Figur Wörter nachstehender Bedeutung



entsteben: 1-2 Operettenkomponist, 2-3 Stadt an der Clbe, 3—4 Element, 4—5 Baumfrüchte, 6—7 Bogel, 7—8 männl. Haustier, 8—9 deutsche Industriestadt, 9—10 Wallfahrtsort der Hindu Bei richtiger Lösung ergibt die mittlere waagerechte Reihe den Ramen eines deutichen Ministers

#### Kreuzworträtsel.

Waagerecht: 2. Elentier, 4. Saustier, 5. 21b= schnitt eines Bühnenwertes, 6. niederländischer Maler, 10. weibl. Kosename, 11. Getränk, 12. Haarwuchs, 14 deutscher Philosoph 17 Musikinstrument 18 deut-

icher Flieger, 19. frang.: Strafe, 21. personliches Furwort, 22. Leiter des firchlichen Chorgesanges, 23. altobolifches Getrant, 24. Stadt in Riederbagern, 25. 21us-

Sentrecht: 1. Balton, 3. Gebad, 4. Untillen-insel, 6. Rundgang, 7. Jahl, 8. chinesischer Religions-

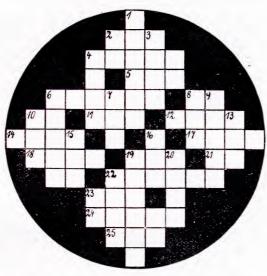

begriff, 9. höchster Berg des Baperuchen Waldes Barmegrad, 13. Durchgang, 15. oftafiatische Pflanze, 16 Bant-Unfturm, 19. Stadt in Britifch-Indien, 20. Stadt in England, 22. deutsche Safenftadt

#### Ballade

Es lebte einft ein Rittersmann, - - -, allen wert Der zog im Born bas Schwert.

Da ward verhängt der harte Bann,

- - mußt' er flieb'n, In fremde Lande gieb'n.

#### Silbenband

Die Gilben: an bu dam der der ta to le ma ma ma ma ma ra thon find fo in die Felder einzusetzen, daß sich dreisilbige Wörter ergeben, von denen je zwei gemeinsame Mittelsilbe haben. Bei richtiger Lösung ergeben die Mittelfilben eine außereuropäische Sauptstadt



Es bedeuten: 1-2 mannl Borname, 3-4 Begriff der Architeftur, 5-6 Affenart, 7-8 Stragenbauweife, 9-10 erot. Bogel, 11-12 Ort, ber einem Läufer den Namen gegeben

#### Lösungen der Rätsel in Folge 42:

Kreuzwort-Silbenräffel: Waagrecht: 1. Lebertran, 3. Wenander, 5. fittenlos, 7. Remis 9. Niiche. 10. Souper 11. Wafo. 12. Uri, 14. Tint: 16. Korstla, 18. Erhitden, 19. Lyzeum. — Senkrecht: 1. Lemure, 2 Transit, 3. Melos, 4. Derwische, 6. Tender, 8. Misjourt, 9. Nikotin 12. Ugrier, 13. Nesi, 15. Tedeum 16 Korten, 17. Kalı. \* Bayrischi: Oftober, Fest. — Oftoberiest. \* Silbenrässel: 1. Engel 2. Junung, 3. Neiße 4 Feder 5 Rose, 6. Sent, 7. Indra, 8. Ceict, 9. Sujet. 10. Gatte, 11. Egge, 12 Manired, 13. Uri, 14. Europa 15 Toboggan, 16. Willa, 17 Obsate. Ein ireies Gemuet vollbringt jedes Ding. \* Ergänzungsrässel: Diadem, Ewers, Latein, Stansil, Wachsbrang, Kürlorge. Esendi Gefolgschaft. Bögel, Unterplat. Die West ist nicht da sir seige Bölter! \* Areuzworträssel: Waagrecht: 3. Wesir, 8. Ara, 9. mir, 10. Ale 13. Legol, 15 Kaste. 17 Rot, 19. Hot 21. Salamis, 26. Rumor 28. Glieb, 29. Rubel. 30. Ia, 31. Ei, 32. Tre. 33. 31e, 34. Art 37. Bestlin, 38. Staross. — Sent. 20. englisch 22. Undmila 23. Wondello 24. Missace. 11. Lataret. 12. Pappynus 14. Gas, 16. S.D.S., 18. Han, 20. englisch 22. Ludmila 23. Mondello 24. Missace. 25. Klara, 27. Meere 35. Met 36. Eis \* Hülktässel: 1. Aventin, 2. Maarsen, 2. Kjannen, 4. Komanow, 5. Bandole, 6. Insace. 2. Sjannen, 4. Komanow, 5. Bandole, 6. Insace. 2. Obssel, 3. Gere, Not, Gernot, 4. Au, Ster, Ausser, 5. Brahma, 6. Egmont. 7. Eeter, 8. Kubrit, 9. Raglan, 10. Afelei. \* Esteilen, 5. Handel. 2. Macha. 2. Obssel, 3. Senden, 4. Komanow, 5. Rabon. 5. Brahma, 6. Egmont. 7. Eeter, 8. Kubrit, 9. Raglan, 10. Afelei. \* Esteilen, 5. Handel. 2. Macha. 2. Obssel, 3. Eestes, 4. Endere, 5. Handel. 2. Macha. 2. Obssel, 3. Gere, Not, Gernot, 4. Rubens, 5. Brahma, 6. Egmont. 7. Eeter, 8. Rubeit, 9. Raglan, 10. Afelei. \* Esteilen, 5. Handel. 2. Macha. 2. Vohsel. 3. Eestes, 4. Endere. 5. Handel. 2. Macha. 3. Leifeps, 4. Endere. 4. Rubens, 5. Brahma, 6. Egmon. 7. Eeter, 8. Ru





Statt RM. 69.-nur RM.30.-



weyers Kleines Konversationslexikon Monyersationslexikon

J. Aufl. 1934 neu erschienen, mit sämtl.
polit. und wirtschattl.
Aender. seit d. natsozialist. Revolut.:

J. Leinenbände in
Großform, je 5½ cm
dick, 72000 Stichwörter, 4270 Abb. u. 2525
Seiten. Alle 3 Bände
statt RM. 69.— (Aufl.
1932) infolg Großherstellung nur RM. 30.—
so.. er affiltlich geg. 10.
Mona srat. å RM. 3.—
ohne Anzahlg. u. ohne
Na handme, Garantie:
Rickgaberecht innerh. Verlang. Sie ill, Pro-spekt kostenlos und unverbindlich, Erfüllungsort Stuttgari Eigentumsrecht vorb

Fackelverlag Stuttgart - N 15.



Westialia-Werkzeuge

Westfalia Werkzeugo nagen i. W. 204



Ein Meisterschütze

EM-GE Gaspistole Moritz & Gerstenberger Zella-Mehlis 37i, Thur.

| 24-14|

Allen Kranken

bedeutende Histo. Zah-tung nach Besserung Berlangen Sie Proib. HEILVERLAG Baden:Baden 24 Hi 2

Graue Haare erhalt. Naturlarb.dch einf.Mittel.KeineFarbe, keine Nachn.Nan. kostenl. Fr.M.Seufert, München100, Wörthstr.3/0 24-19

Postkarten billig! 59 Künstlerkart. -.55 50 Blumenkarten -.75 50 Geburtstk.-.80,-.65 50 Landschaftsk. 1.-50 Landschaftsk. 1.-50 Weihnachtskt. -.80 -.65 Schreib-, Kurz-u.Spielwaren

billig. Kat.an Händler frei! **Erich Höhn**Scheibe 3. Γhür. Wald
[12-10]

STOTTERN st nerv. Druck, Befr. Dich selbst! Ausk, frei

Raucher

Vollkomm. Ab-gewöhnung dch. ganz einfaches u. billig.Mittel,wel-ches ich jed gern. kostenl. mitteile. H. Goth, Kürnberg S. 67 R Schlossäckerstraße 45.

50-431

Yornister, Koppel, Schulterriemen, Brot-beutel, Zeltbahnen, Halstuchringe billigst HUBER, Wolterdingen i. 8

200000000 Lest den ,,Völkischen

Beobachter" das Zentralorgan der

Zuckerkranke



Taschenuhr



mit ge-prüftem 33stünd deut-

deut-schen Anker-werk. Garan-tre schein für Hahr. Nr. 3 Herrentaschen-ntr, vernickelt M.2,10 Nr. 4 versilbef mit Goldr., Scharnier und Ovalbügel . M. 2,90 Nr. 5 dies. mit bess. Werk, kleine flache

Form . . . M. 3,70
Nr. 6 Sprungdeckeluhr, 3 Deckel, vergoldet . . M. 5,40
Nr. 7 Damenuhr,
stark versitb.,
2 Goldr. . . M. 3.—
Nr. 8 Armbanduhr m.
Lederriemen . M. 2,70
Nickelkette M. 0,25,
Doppelkette, vergoldet M. 0,80, Kapsel
M. 0,20 Wecker,gutes
Messingwerk, M. 1,85.
Versand geg. Nachn
—Kat. grat.— lahresums.über15000Uhren.
Uhrenhaus

Uhrenhaus Fritz Heinecke Brannschweig, Am Schwarz, Berg [24-18]



(L-61)

Hart, München 9 [3-1]



Diana Luftgawehre Luftpistolen

Waffenscheinfreie Sport- und Übungswaffen

Kein Rauch, kein Knall, billige Mu-nition, genaueste Schußleistg., des-halb ideale Ge-wehre zur Übung und Unterhaltung. Prospekte kostni. Dianawerk Rastatt 1

Das neuefte Bert von Reichsminifter

Or. Goebbels

(25 ausgewählte Reden)

Ein Dokument von

der Größe und der

Rraft der national=

sozialistischen

Bewegung.

Leinenband RM.4.50. Bezug durch jede Buchhandlung.

Zentralberlag der NGDUV

Arz. Cher Nachi., München

3g. Schneider & Sohn, I. Württ. Haarbehand-lungs-Institut, Stuttgart, Gymnasiumstraße 21a

Verlangt überall den

"Illustrierten Beobachter"

Ein guter Redner

wird in allen Lebenslagen Erfolg haben! Gerade in der heutigen Zeit ist es nötig, mehr zu können als die andern. Die Kunst, bei jeder Gelegenheit frei und einflußreich zu reden, kann jeder, auch zu Hause nach unserer tausendfach bewährten Methode erlernen. Wir geben die interessante 20 seitige Broschüre über den Fernkursus für prakt. Lebenskunst, logisches Denken und freie Redekunst

völlig kostenlos ab. Fordern Sie diese heute noch! Redner-Akademie, Berlin 73, Potsdamer Str. 105 a.

Billige Web: waren

> Große Mengen Gleiders und Ans Mictor ind Un-zugftoffe, Bett- n. Leibwafde, Det-fen, Tüdjer niw. in beftbewährter Bebanalität zu erftannlich b. i. 1 = Webanalität zu erstannlich bil = ligen Preisen.

für alle!

Abgabe nnr an Private!

Sunderttausende Familien haben bereits bestellt. Fordern auch Sie unsere illustrierte Saupt=Preistifte fosten los an

Textil= Manufaktur haagen

With. Schöpftin

SCOTCHand, **Ost**pr., Tel. 30



Mit unferen beliebten Gießformen tönnen Sie sofort Bleisolda-ten, S.A.=Männer nfw. selbst gießen. Brospett untonst!

Gebr. Schneider Giefformenfabrit, Leipzig N22/14 Hallifche Straffe 121 [6-1]

Volksgenossen! Lest den

Haarwuchs
(Haarausfall usw)
ausgekämmte
Haare von 4 Tg.gesammelt mit Rückporto u. Altersang,
z. mikrosk. Untersuchung einsenden,
Ausk, kostenl. Kein
Nachnahmevers.
ohneBestellung, 37jährige Praxis.
J. Württ. Haarbehand-S.A.-Mann

Haarausiall u. Kahlheit

Natürl. Hellung v. felbst Zahlung nach Errolg Berlang. Sie Prospett. HEILVERLAG

30000000000

Pflaumenmus

Pflaumenmus
Thür. Ritter-, zuckergesüßt, aus gut "reifen
Trockenpflaumen, 10Pfd - Eimer M.3.— ab
nier Nachn Viele Tausende Nachbest. Otto
Ritter, Schkölen i. flüßt. 60
Pl. aumenmuslabrik
13-1]

Stottern

u. a. nerv. Hemmungen nur Angst. Ausk. rei, Hausdörfer, Breslauf 6% 112-51

Erröten



Wint ninn

Für den

Herzkranken

wird von vielen Aerzten eine Km mit dem zuverläfig helfenden, ant bekömmlichen und demährten Toledol-Herzfait verordnet. Gehen Sie zum Arzt. Wenn Sie an Derz-tlopfen. Vanftenindt, Arterieuwer-taltung, Augligefühl oder Schvun-delnnialten leiden, johten Sie Toledol undedingt verinden. Originalitalige NVI. 2.25 in Apo-theten. Verlangen Sie biotot die utereffantefoltenlofeAnitlärungs-ichtig von Dr. Reunchter & Co. Lamphenn-B 3, Württemberg.

Laienspiele | sowie Richtmaterial für neue deutsche Festgestaltung: Hans - Sachs -Schwänke Volkstänze und Reigen

Werbeabende

Sonnwendfeiern Advent und Weihnacht u.dergl. gern zur Auswahl Katal, J.B., kostenl.

G. Danner in Mühlhausen i. Thür.



Die Darm, räge ist schul wenn die Speisen zu lange im Körper verweilen und die reichliche Mahlzeit dem Körper wert/ose Fettmassen einverleibt. Man braucht nich seine Diät zu ändern, sondern man braucht nur den Darm zu einer normalen Arbeit anzuhalten, um dem Uebe, entgegenzuwirken. Ein natürliches Darmerziehungsmittel sind die Dragees "Neunzehn". Sie enthalten natürliche Stoffe, die der gesunde Körper selbsterzeugt, um die Transportbewegung des Darmes zu regulieren. Personen, die zur Fettleibigkeit neigen, vermeiden so auf die gestindeste Art eine Gewichtszunahme. Dragees "Neunzehn" nach den letzten Forschungsergebnissen des Universitätsproh. Dr. med. Hans Much hergestellt, beseitigen auch Blähungen und das Völlegefühl, Dragees sind ein reines Haturprodukt, verursachen kein Kneilen und können unbedenklich täglich genommen werden Preis: Packung a 40 Stück RM 1,50, à 150 Stück RM 4,20. Zu haben in allen Apotheken.

Zu haben in allen Apotheken.

6. J. Fofflower Rofferd no Vin und Sie erhalten **UMSONST** 417 WOLLE PROBEN

und ein Jahr lang portofrei und unverbindlich die

NEUESTEN QUELLE NACHRICHTEN

Schreiben Sic die Karte noch an Deutschlands größtes Wolle-Versandhaus

Quelle G. m. b. H. Fürth/B., 34



Störungen

Haarwuchs

Süte und derlei mehr hat ein Mann fein Interesse. Auch fein Urteil darüber, ob solchen Dingen noch ein Wert zukommt, der ihre weitere Aufbewahrung lohnend macht. Aber da war die Niste, diese dritte Niste. Da Ralph sie herauszog aus dem

Dammerschatten, in dem fie ftand, mertte er, daß fie leichter mar als die anderen. Also Bücher — Bücher enthielt sie nicht.

"Ah!" jagte der Mann ganz leise, da seine Sand die schützende Papierdede fortzog. "Meine Spielzachen." Ja — es war das Spielzeug des Knaben, der jetzt, ach so lange schon, ein

Mann war. Alles, was noch einigermaßen des Aufhebens wert war, hatte die Mutter in biefer Rifte zusammengepadt, liebevoll und sorgfältig, da Ralph, ein halbes Kind noch, hinauszog in den Krieg. Er hatte die Mutter nie mehr gesehen, sie starb, während er draußen in Flandern lag. Sie war viel zu gut und viel zu weich gewesen für diese cherne, harte Zeit, die sie nicht verstand. Liebe Mutter arme Mutter!

Mit einer leisen Wehmut gedachte Ralph biefer ftillen und fanften Frau, indes er mit behutsamen Sanden all die bunten und schimmernden Dinge auspacte. Den kleinen, blanten Clektromotor, den er sich selbst zusammengebaut, dessen Unter selbst mit dem grünbesponnenen Rupferdraht umwidelt hatte. Diefer Motor betrieb ein amerikanisches Riesenrad, man konnte auch andere Dinge mit seiner Silfe in Bewegung feben, man konnte ihn mit einer fleinen Dampsmafchine Bufammenkoppeln — "technisch sinnlos", dachte der Mann und grinfte jungenhaft. Aber was hatte er damals danach gefragt! Die Hauptlache — es bewegte sich - oder doch möglichst viel.

Biele Dinge tauchten aus dem geöffneten Leib der Rifte empor ins Licht bieses regenglänzenden Sommertages. Vieles, was Ralph seit langem vergessen hatte — nun erinnerte er sich. Nicht nur an die Sachen selbst, sondern an so manches Abenteuer, so manche fleine Geschichte, die mit dem oder jenem verdunden war. Da, die Kindheit, längst versunken im Nebelmeer des Gewesenen, jetzt tauchte sie wieder empor, wurde greifbar und nahe und blidte ihn mit den Märchenaugen

des Niemehrwieder an. Der Mann wollte weich werden und wehrte sich gegen eine Stimmung, die plöglich auf ihn eindrang. Er betastete liebevoll die Bleisoldaten, die in einer großen Schachtel in Mengen beisammenlagen, die drei ober vier Dutend Ravalleristen aus Zinn, die er seinerzeit selbst gegoffen und eigenhändig mit leuchtenden Farben bemalt hatte.

Und fam so schließlich zu seinem liebsten Spielzeug von einst: zu ber Eisenbahn. Alles war noch ba — Lokomotive und Tender, Personenwagen, Guterwagen, Schienen, Rreuzung, Rechtsweiche, Linksweiche.

Er tonnte es fich nicht verfneifen: mit leicht gerungelter Stirn, ohne die übliche Aberlegenheit des Erwachsenen, mit ungeheurem Gifer, ja mit Singabe baute er den Schienenforper zusammen, ließ er ben schönen langen Bug über Rurven und Weichen hinwegrattern.

Es bauerte lange, bis er aufborte Ja, er borte erft auf, als einfallende Dam-

merung begann, sich zu Dunkelheit zu verdichten "Lieber Gott", dachte er, sich mit steisen, schmerzenden Knien erhebend, und klopste sich den Staub von den Kleidern — "ist es wirklich schon so späte" Er ließ alles stehen und liegen, es würde sich morgen Zeit sinden, hier Ordnung ju schaffen. Rur den Robinson flemmte er sich, als willfommene Beute, unter den

Seine Frau empfing ihn mit Vorwürsen. "Ich wollte schon 'rauffommen und nachichauen", fagte fie "Es war boch wahrhaftig nicht nötig, baß bu gleich vier Stunden oder gar funf oben bliebst."

"Fünf Stunden?" ftaunte der Mann und fab mit fremdem, abwesendem Blid über die Frau hinweg, durch sie hindurch. Sie fing diesen Blid auf und erschraft. "Was sehlt dir nur, Ralph?" fragte sie leise.

Bas mir fehlt?" wiederholte er. Und, nach einer langen Paufe, gang still: "Rinder!"

Da schob fie sich an ihn heran, schmiegte sich gang bicht, gang eng an seine Bruft. Zog fein Geficht berab zu dem ihren und lächelte.

Es war ein Lächeln voller Verheißung, das ihn erzittern ließ.

#### ANEKDOTEN

Eine Gräfin, die mit ihrem Gatten in Chescheidung lag und mit ihrem Cheichte Grasin, die mit ihrem Gatten in Ehescheidung lag und mit ihrem Ehescheidungsgeschuch in letzter Instanz abgewiesen wurde, kam zu Kriedrich dem Großen, um diesen sußfällig zu bestürmen, die Scheidung von ihrem verhaßten Eheberrn zu bestürworten. "Ew. Massestät sollten nur wissen, zu welchen Szenen es zwischen mir und meinem bösen Manne gekommen ist!" ereiserte die Dame. Friedrich versletzte gelassen: "Das geht mich nichts an." Darauf glaubte die schlaue Gräsin die richtige Taktik einzuschlagen, indem sie versicherte: "Luch über die geheiligte Person Ew. Massestät dat der Graf, mein Gemahl, schlimme Reden gebraucht!" Friedrich der Große lächelte, die Absicht der Klägerin durchschauend und sagte: "Das geht Sie nichts an!"

#### Der erzürnte Kriegsminifter.

Der Rriegsminister Roon war einmal über einen hoben Offizier der Urmee, ber seine Anordnungen misverstanden hatte, sehr gereizt und erzürnt. Er sprach über biesen Fall mit dem ihm besreundeten Reichskanzler Fürst Bismard und sagte zum Schlusse: "Ich hätte große Lust, dem Menschen einmal tüchtig meine Meinung zu schreiben. Was meinst du dazu?"

"Due das", fagte Bismard, "ichreibe gerade fo, wie du es im Sinne haft, mache es so icharf, wie du es nur machen fannst und schon ihn ja nicht.

Roon wartete nicht auf eine zweite berartige Aufforderung. Er setzte sich sofort an den Schreibtisch, und bald nachher las er dem Nanzler die scharse Rüge vor. "Gut gemacht", rief Bismard, "da sehlt nichts daran!"
"Wie soll ich ihm nun aber den Brief übersenden?" fragte der Minister. "Durch

bie Post ober durch einen Abjutanten?"
""übersenden?" fragte Bismard. "übersenden? Nein! Der Brief hat seinen Zwed vollständig erreicht, indem du deinem Zorn Lust gemacht hast. Nun zerreiße ihn. So mache ich's immer. Solche Briese darf man nicht abschiden!"



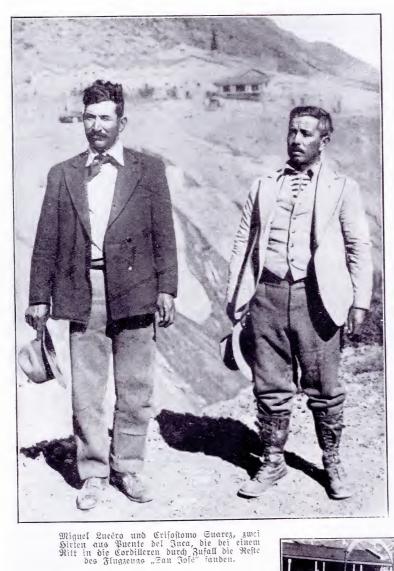

# Invei Jahre Jahre im Eis oder Cordilleren

DieTragödie des Flugzeugs "San José"

Bild unten: Die Rachricht über die Auffindung des Fluggengs "San José" ift in Puente del Inca eingetroffen. In aller Eile wird eine Bergungserpedition zusammengestellt, um in die Hocherden aufsaubrechen.

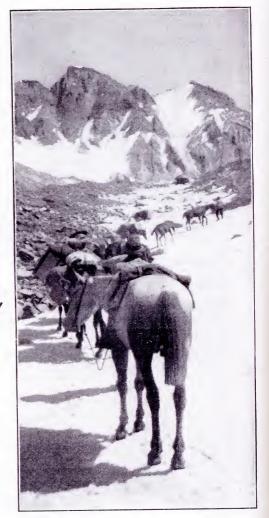

Die Bergungs-Expedition des Flugzeugs "Cau José" in 4800 Meter Höbe vor Erreichung ihres Ziels. Im Hintergrund das Marmolejo-Massin, 6100 Meter hoch.

frühen Morgen verlassen, war der Führer. Die planmäßige Flugzeit beträgt eineinhalb Stunden, jedoch traf er in Mendoza nicht ein. Seit jenem Tage blieb das Flugzeug samt seinen zwölf Injaffen verschollen.

Unzählige Expeditionen, darunter mehrere deut-iche, durchstreisten ein Jahr lang die Cordilleren. Argentinische und chilenische Flieger wetteiserten







Der über 5000 Meter hohe Cerro de los Penitentes, an bessen Gipfel das Fluggeng "Can José" im Nebel zerschellte und, in zwei Teile gerissen, in die Tiefe stürzte.



Die Expedition der Panamerican Airwans Gesellschaft ist in 5000 Meter Sobe in den argentinischen Cordistren angelangt, um die Reste des vor zwei Jahren abgestürzten Flugzeugs "San Jose" zu bergen.



Die Reste bes Flugzeugs "San José", die verstreut an versichiedenen Stellen der argentinischen Hochenbilleren nach zwei Jahren vergeblichen Suchens gesunden wurden.





Die in Sade verpadten Leichen des "San Jose" und die geretteten Positiode find aus den Hoch ordilleren abtransportiert und nach Puente del Jaca (3500 Meter hoch), einer Station der Andenbahn, die Chile und Argentinien verbindet, gebracht worden.

Die Trümmer des Fluggergs "San José", das am 16. Juli 1932 in den argentinischen Corbilleren in 5000 Meter Söhe mit 12 Kassagieren verunglücke und erst nach zwei Jahren von zwei Sirten durch Zusall aufgefunden wurde.

in halsorecherischem Tiefflug zwischen ben Andengipfeln. Bergebens! 5000 Dollar Finderlohn wurden ausgesetzt. Doch feine Spur war zu entbeden.

Bor einigen Wochen unternahmen zwei Hirten auf Maultieren einen Ritt ins Gebirge und verirrten sich in ein verstedt liegendes Cordilleren = Tal. Phantastische Eisblöde, in bizarre Formen gezwungen, umsaumen die Talmulde.

In 5000 Meter Höhe. Eine menschliche Hand, baran ein Armel, starrt aus einem Riesenschnerblod hervor. Es ist der vereiste Metalleib des "San Inse". In zwei Teile zerrisen. Der Pilot sicht noch am Kührersig, das Steuer umframpsend, ihm im Nacken drei Passagiere. Gespensterhaft sind sie anzusehen. In aufrechter Stellung hält sie das Eisgrab umfangen.

### Im Trainings-Lager der Olympia-Ski-Mannschaft

Aufnahmen von Dr. Hermann Harster.

Jum ersten Male wurde vom Sportwart des Deutschen Schwerbandes, Baron le Fort, der Bersuch gemacht, die Olympia-Schimannschaft noch vor Beginn des Winters in einem Trainingsturs zusammenzusassen Unter hervorragender sportlicher Leitung des Sportlehrers Söllinger, des dreisachen deutschen Schimeisters Gustl Müller und nicht zuleht der





Erfahrungsaustausch zwischen Sportlehrer, Sportarzt und Rennläufer.

Bon lints nach rechts: Junger, Oberwiesenthal; Oust Müller, der Kapitän der deutschen Olympiasestimannschaft; Sportschrer Söllinger, der Leiter des Trainingslagers; Baron se Hort, der Sportwart des D.S.B.; der Sportarzt Oberstadbearzt Dr. Bader; die beiden hervorragenden norwegischen Springer Naabe und Birger Rund; der befannte Langläuser Marz.

Bild links: Die Führerschule Wilhelmshöhe bei Ettlingen.

Sier waren von Ende September bis Mitte Oktober die 40 besten deutschen Stiläuser zu einem Olympia-Trainingsturs versammelt.



Der Trainingsfurs im Karlsruher Stadion angetreten. Wöchentlich zweimal suhr der Kurs nach Karlsruhe, um im Stadion und ansichließend im Dampsbad die Grundlagen für die Allgemeinkondition zu verbeffern.

beiben glänzenden norwegischen Springer Birger Rund und Eistein Naabe, 
bie in Deutschland ihre Bolontärzeit 
verbringen und daher in der Lage 
sind, unseren Olympia-Kandidaten ihre 
wertvollen Ersabrungen zu vermitteln, 
wurde dieser Bersuch zum Ersolg geführt Die 40 besten deutschen Schiläuser waren von Ende September dis 
Mitte Oftober in der Führerschule 
Wilhelmsböhe bei Ettlingen versammelt und erhielten dort die Richtlinien

für das vorwinterliche Training, das bisher wegen der mangelnden Anleitung vielsach unzwedmäßig durchgeführt wurde. Nur durch gewissenhasteste Arbeit, wie sie eben in dem

Olympia-Trainingslager geleistet wurde, tönnen wir langsam den großen Vorsprung, den die Standinavier als die sührenden Nationen in den tlassischen Schi-Wettsampsformen Langund Sprunglauf haben, verringern. Dr. H. H.

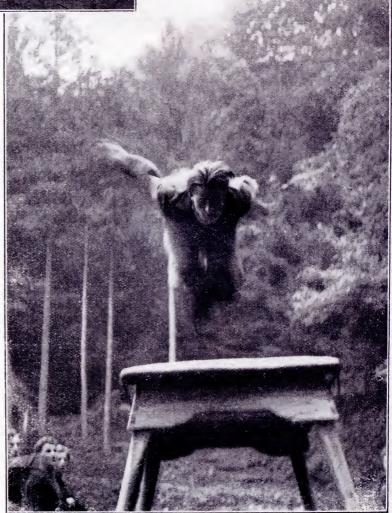

So trainieren Sprungkanonen vor bem ersten Schneefall.



Berfehrslinien am Urwalbrand.

In der Dammerung beginnt das zauberhafte Liebesspiel. Die bellen Streifen find die von der Ramera aufgenommenen Bewegungslinien der Leuchtsliegen,

## Lebende Lampen



Feuer, das nicht brennt.

Beim Betrachten der leuchtenden Tiere werden die Beschauer wie von einer Lampe erhillt.

Das Wunder der "Feuerfliegen"

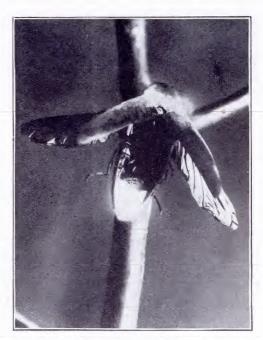

Eine der "Seuerfliegen": Beim Abflug wird auch bas Leuchtorgan unter ben Dedflügeln sichtbar.

Gines ber größten Bunber, die bie spanischen Eroberer in der Reuen Welt vorfanden, waren die bei Unbruch der Dunkelheit in der Luft herumschwirrenden "moscas del fuego", die prachtvollen Feuerfliegen. Man fannte zwar die schon häufig an warmen Iuniabenden in Europa vorfommenden fleinen Leucht= fäser. Das Licht, das aber von dieien "Feuerfliegen" ausstrahlte, war

berart ftart und intenfiv, daß fie immer wieder das Staunen und Entzuden aller Forschungsreisenden erregte. Im ganzen tropischen Amerika, angefangen von den sumpfigen Urwäldern der nordamerifansichen Halbinsel Florida, über Mittel-amerifa, die zahllosen Inseln des Raribischen Meeres, die großen und tleinen Untillen, bis tief nach Brasilien und Chile am sudamerifani-

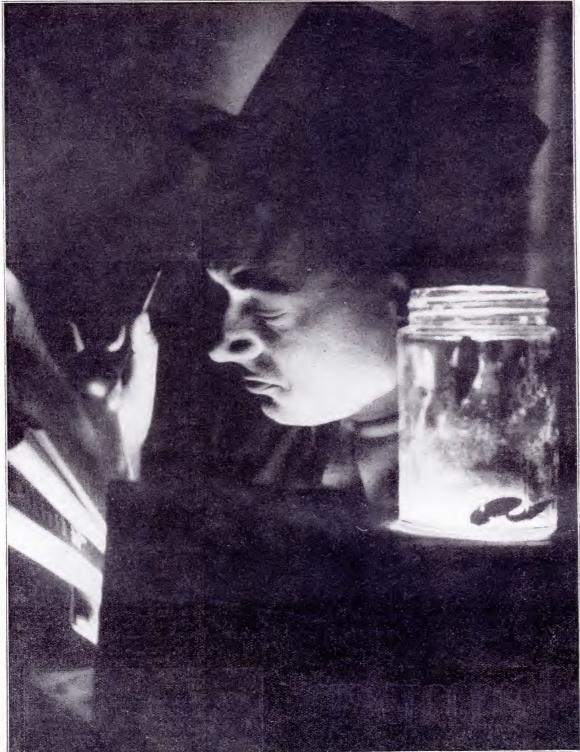

Billige Urwaldbeleuchtung. Das Licht ber "Feuerfliegen" ist hell genug, in ihm zu lesen.

schen Kontinent, bat man die "Feuerfliegen" angetroffen. Meist buster braungefarbt und dicht graugelb behaart, gibt es, wie die Wij= jenichaft in letten Jahren festgestellt hat, einige Dugende von Urten dieses langgestred-

Bergrößerte Wiedergabe des Cucujos: Deutlich heben sich die aufgetriebenen Leuchtorgane vom Rüdenschild des Cucujos ab.

ten merkwürdigen Schnell-Räfers, der in der Racht die Urwaldränder und Zuderrohr-Plantagen mit feinem zauberhaften Feuerwert belegt. Um Rüdenichild des Pprophorus, sowohl beim Männchen wie beim

Weibchen, befinden sich zwei aufgetriebene wachsgelbe Flede, die ein grünlich-bläuliches Licht ver-breiten. Im Fluge aber fommt erft die volle Pro bt des im Volksmunde "Cucujo" genannten Rafers gur Geltung. Wenn er die Blügeldeden bebt, ericheint ein noch viel fräftigeres Leuchtorgan am hintern Ende feines Körpers, bas ein prachtvolles rötliches Licht ausstrahlt.

In lebhaftem Bidgad= flug oder auch in geraden Linien schwirren diese magischen Insetten umber, benen die Ratur ein gang mertwürdiges Mittel geidentt bat, um die Fort-



Leuchtenber Schmud einer Regerin aus Haiti.

pflanzung zu sichern. Das Leuchten bes Cucujos verlischt erft langsam, nachdem der Fortpflanzungsatt stattgefunden bat. der Fortpslanzungsakt stattgesunden hat. Man hat sich lange den Kopf zerbrocken, wie das Licht der "Teuersliege" entsteht. Haute weiß man, daß es sich um sett haltige Gewebe handelt, die stark durch luftsübrende Trachbeenen durchsetz sind. Es sindet beim Leuchten eine lebbafte Bersetzung von sauerstoffhaltigen Stoffen statt, ohne daß dabei eine Warmeentwid-lung zu bemerten ist. Das Feuer ber lung zu bemerten ist. Das Feuer ber "Seuersliege" ist kalt... Es lag nur allzu nabe, das Licht ber

Cucujos praftisch zu verwerten. In man-chen Gebieten Mittelamerifas werden sie in fleinen Tragförbichen gesammelt und als "Lebende Lampen" benutzt. Die Cu-cujos werden auch von der Frauenwelt als beliebter Schmud geschätzt. Man trägt sie in seinen Tüllsächen als Halsschmud und ziert auch das Haar mit diesen

leuchtenden Juwelen

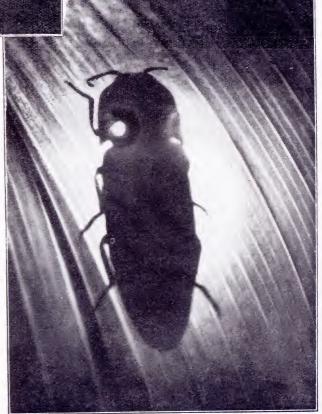

Pyrophorus noctilucus, im Bolfsmund "Cucujo" genannt, auf einem Blatte sigend.



Die Ehrenkompanie mit den alten Feldsahnen zu Ehren der gesallenen Inhaber des bayerischen Militär-Max-Joseph-Ritter-Ordens vor der Theatinerkirche in München am 13. Oktober 1934.

1922: Der Führer Abolf Hitler marschiert in den Reihen des freiwilligen Liss-Regiments, bei dem er vier Jahre an der Westfront stand, bei dessen Wiedersehensseier. Im Bild deutlich zu erkennen halbrechts hinter dem Divisionspsarrer.



Die Wiederschensseier des List-Regiments 1934: Eine Gruppe in der Unisorm, die das freiwillige Regiment beim Ausmarsch 1914 trug, vor dem Braunen Haus in München.



Die Einweihung eines Denkmals für die in Kriegsgefangenschaft Gestorbenen in Bremen. Das Denkmal zeigt eine Gruppe, die durch einen Felsen, die Gesangenschaft symbolisierend, niedergedrückt wird. Es ist vom Reichsverband der ehemaligen Kriegsgesangenen sur ganz Deutschland errichtet.

## Der Hund als lebendiges Spielzeug



Phot. K. Lidi C.n Chow-Chow (links) und ein junger ungarischer Shaferbund mit ihren Gespielinnen.



Sehr oft eignen sich große Hunde gang besonders zu Gesellschaftern von fleinen Rindern: Das Bild zeigt einen starfen Borer als treuen Beschützer eines fleinen Maddens.

Phot Scheel

Ein Riejeneremptar von einem Bernhardiner. Diese Hunderasse ist eine ber gutmütigften und finderfreundlichsten. Aus dem Bild spricht das innige Einver-tändnis zwischen den beiden Spielkameraden.

米

Bild rechts: Zwei unzertrennliche Rameraden. Hunde können eine Anhäng= lichkeit an Kinder zeigen, die lie ihren erwachsenen Besitzern gegenüber selten

empfinden.

